# Charmer Brituma.

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme des Montags. — Pränumerations-Preis für Einbeimische 25 Sgr. — Auswärtige zahlen bei den Königl. Post-Anstalten 1 Thlr. — **Inferate** werden täglich bis 3 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die vierspaltige Zeile gewöhnlicher Schrift oder deren Raum 1 Sgr. 3 Pf.

#### Vor einem Jahre.

20. Juli. Der Reichstag beschließt eine Abresse an den König, und bewilligt den von der Regierung geforderten Credit von 120 Millionen.

Telegraphische Mittheilung unseres Königs an den König von Bahern, daß er die bahersche Armee dem Commando des Kronprinzen unter= stellt habe und deffen einverständliches Erwide= rungstelegramm.

#### Tagesbericht vom 18. Juli.

Die Bermehrung der ftehenden Beere in Guropa hat fich nicht auf die großen Kontinentalmächte beschränft; auch die fleineren Staaten, wie Holland und Belgien, baben bereits beichloffen, ihr wehrspftem auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht zu reorganifiren. Bas Belgien anlangt, so wird es Jedermann begreiflich finden, wenn diefes gand, das direft durch den frangofischen Chaub nismus bedroht ift, die ftartften Unftrengungen macht, fich feiner Saut zu wehren; feine Reutralität tonnte nicht behauptet werden und seine Selbstständigseit mußte verloren gehen, wenn es nicht immer auf dem qui vive stände. Ganz anders dagegen verhält sich die Sache mit Holland. Dieser Staat hat nicht das mindeste zu befürchten, er ist von keiner Seite bedroht; wenn er gleichbohl sich beeilt, eine nabezu feine Rrafte überfteigende den gelich beeilt, eine nahezu tetne Kraste uversteuten der Armee sich zuzulegen, so muß man auf den Argwohn kommen, daß die Holländer mehr der Aggressivkraft der Franzolen als der Defensivkraft der Deutschen vertrauen. Die Holländer wollen, wie ce scheint, ihre Selbständigkeit sichern durch das, was sie im Fall eines nächsten deutschefranzösischen Krieges gegen Deutschland zu leister im Stande sind Weier fürstlen nur das sie aus dieser im Stande find. Wir fürchten nur, daß fie aus diefer Ilusion sehr unsanft aufgeschreckt werden. Deutschland benkt nicht entfernt daran, Holland in seiner Selbständigteit zu beschränken, und wären die holländischen Staatsmänner frei von Untipathie gegen Deutschland, so würs

#### Die Bodenschwankungen in Oftpreußen und die Entstehung des furifden Saffes.

Seit mehreren Jahren werden, wie wir dem 11. Beft ber "Erganzungsbläter" entnehmen, in Oftprengen geolc-Bijde Rartenaufnahmen veranstaltet, welche auch zu intereffanten Beobachtungen über die langfamen fatularen Bebungen und Senfungen, die in der Umgebung des furischen

Daffe stattgefunden, geführt haben.

Belder Gestalt hier die preußische Seefufte unmittelöluthen des Diluvialmeeres gewesen, ist schwer zu entscheiden. So viel aber steht fest, daß der eigentliche Absaul des Laades schon damals nicht ruchwärts, d. h. nicht offlich von der Ruftenlinie der heutigen furischen Rehrung gelegen war, das furische Saff, somit durch Abschwemmung allmählich dem gande verloren gegangenes Areal ift und nicht als eine erft burch Unschwemmung verflachte und fo dem Meere abgerungene Bucht betrachtet werden darf. Es beweift das der noch heutigen Tages erst außerhalb der furischen Nebrung sich zeigende stärkere Abfall des Meeres-bodens, der schon bei 25, im Maximum 125 Ruthen Entfernung mit 18' die überhaupt größte Tiefe des furischen Daffes erreicht und ziemlich gleichmäßig fallend bei faum 1 Deile Entfernung bereits 100' erreicht hat.

Allmählich trat jedoch bei der stetig fortschreitenden Debung, welcher ganz Norddeutschland und so auch diese Küstengegenden überhaupt ihr Emportauchen aus den Dieereofluthen verdanken, eine in der Linie des alten Ufertandes angeschwemmte Candbarre über den Meeresipiegel empor. Wind und Wellen begannen ihr nie ermüdendes Spiel. Auf dem nur unmerklich langsam steigenden iomalen Sandstreifen bildete der Wind die ersten fleinen Dunenanhäufungen. Immer neuen Sand ipulte die Belle zum Strande, wehte der Wind auf die Dune. Rleine Sügel verbanden fich zu Retten und so entstand aus dem wechjelnden Spiel von Wind und Belle stetig bachsend und in einander verschmelzend im Laufe ber Jahrhunderte endlich der auf eine Länge von ungefähr 11 Meilen wenig unterbrochene hohe Dürenfamm, deffen Sobe bie jüngsten Generalstabsmessungen zu durchichnittlich 100—150' ergiben haben, dessen zahlreiche Gipfelpunkte aber fast 200' erreichen.

Mannigfache, anfangs noch bestehende Unterbrechungen, in denen die Stromwasser abflossen, wurden seichter und seichter und schlossen sich bis auf wenige Stellen

ben fie in gefunden Allianzverhältniffen ihre Starte fuden. Gine Bundesgenoffenschaft mit dem deutschen Reiche wurde den Riederlanden ihren außerordentlichen heeresaufwand ersparen fonnen, und dabei doch ihre Unabhängigfeit und Freiheit auf die ficherften Grundlagen

Der Gegensaß, der zwischen Rugland und Defterreich von Alters her herrscht, scheint fich in letterer Zeit bedeutend verschärft zu haben. Die Begünftigung des polnischen Glements in Galigien durch herftellung einer polnischen Universität in Rrafauhat in der ruffifchen Preffe einen mabren Sturm heraufbeschworen, die enragirtesten Organe ftellen fogar ganzungenirt einen Rrieg mit Defterreich in Queficht. In Lithauen und Bolbynien macht man fich felbfiverftandlich die größten Soffnungen auf die Politit Defterreichs, welcher man die Bedeutung einer polnischen Restaurationspolitist beilegt. Aber auch die preußische Regierung wird troß aller österreichischen Friedens- und Freudichaftsversicherungen ein wachsames Auge haben muffen auf die polnische Agitation, die durch Defterreich direft begunftigt wird und ihre Rückwirfungen auf Preußen, wenn auch nur in schwacher Beise, nicht verschlen. Jedenfalls steht so viel fest, daß Defteireich auf die Wiedererstarfung Frankreichs die größten Soffnungen begt, denn ohne diefe hatte die polnische Politit Defterreichs gar feinen Ginn. — Die Beziehungen Rublands und Preugens

haben in der letten Zeit einen in der That fehr freundschaftlichen Character angenommen. Nicht nur, daß die ruffische Regierung den Bunfchen der preußischen Regierung in Bezug auf die Bertehrsverhaltniffe der beiden Rachbarreiche entgegenkommt; auch an den deutschen Sofen, wo noch ruffiiche Gefandtichften existiren, hat fich der ruffifche Ginfluß zu Gunften ber deutichen Intereffen geltend gemacht. Rugland, welches früher die Mittelftaaten in ihrer miderftrebenden Politif gegen die norddeutschen Großmächte begünstigte, vertritt jenen Staaten gegenüber jest das Interesse Preußens. Bon Desterreich läßt sich dasselbenicht behaupten; es sind leider Anzeichen genug vorhanden, welche darauf schließen lassen, daß die öfterreichische Politik

ganglich. Gine Berftorung der Nehrung war nicht mehr möglich, ba neben den Bedingungen ihrer Entstehung die hebung des Landes an sich dem Nagen der See nicht gunftig mar, andererfeits ber fefte Diluvialboden des einft= maligen Uferrandes bald nabe unter und in der Geefchalung ericien, ja im sudlichen Theile icon langft das Meereeniveau bedeutend überragte, überall alfo die Bewalt der See brach. Die kurische Nehrung hatte den Tilstier Busen dauernd gegen die Wogen der See gesichlossen, das kurische Haff war gebildet. In mehrkachen Profilen des Sees wie des Haffusers

findet man die Moosvegetation der Diluvialzeit als Moostorf erhalten. Dadurch wird nicht nur eine zu Ende der Diluvialzeit stattgefundene Hebung bis über den Meerespiegel erwiesen, ohne welche eine Moosentwickelung überhaupt nicht möglich ift, sondern auch, daß unterschiedliche Bodenschwankungen im Laufe der Zeit jene Gegenden beschapen. Die jenige Laufe der Moosentwickelung iber troffen haben. Die jesige Lage jener Moos, und der sie bedeckenden Sandschichten in einer Höhe von circa 10 und 12' über dem Sees resp. Haffspiegel zeugt aber ihrersieits wieder von einer inzwissen von Neuem erfolgten Hebung, der dann abermals eine Genfung gefolgt ift, fo daß im Ganzen ein zweimaliges Auf und Rieder anzunehmen ift.

Bermuthlich ift der Meusch, der seit Jahrtausenden bereits diese Gegenden bewohnt, auch noch Zeuge, menigftens des größten Theiles der zweiten Genfungsperiode gewesen. Es moge bier andeutend bingewiesen werden auf die langs der preubischen u. pommerichen Rufte noch immer im Munde des Bolfes lebenden Sagen von untergegangenen Burgen und Schlöffern, ja gangen Städten (Bineta) und ganderftreden (Bitland). Gin direfter Beweis find fie eben nicht, aber in Berbindung mit thatlächlichen Beweifen gewinnen fie an Bedeutung.

Die alteften Spuren des Meniden finden fich bier in den bereits mehrfach in der Tiefe von Torfmooren zwischen den Stubben der alten Waldung gefundenen regelrechten Roblenftellen. Rach übereinftimmenden Aussagen fanden fich folde in den meiften Mooren dortiger Gegend, wie z. B. im Thrusmoor, im Berstusmoor, in Theilen der Iberhorster Forst und in dem circa 2 Duadratmeilen messenden großen Moosbruch ju Geiten des Remonienstromes. Die absolut tieffte und fomit altefte unter den befannt gewordenen ift jedenfalls eine Roblenftelle, die beim Torfftechen 8-10' tief in den Dubnauschen Biefen unweit des sudlichen Saff.

noch immer nicht den Gedanken aufgegeben bat, das Berhältniß der Guddeutschen Staaten zum deutschen Reiche

event. rudgangig zu machen.

Es war bekanntlich ichon feit langerer Beit davon die Rede, daß die Pforte eine Magregel von tiefgreifen-der Bedeutung in Aussicht genommen habe, daß fie die gesammte driftliche Bevölferung des Reiches in demfelben Umfange, wie die Befenner des Islam, jum Rriegsdienft heranzugiehen gedenfe. Genaue Renner der Berhaltniffe wollen indes Grund zur Behauptung haben, daß daran nicht entfernt gedacht werde, sondern daß man in Konflantinopel die allgemeine Behrpflicht höchstens deshalb an die Band male, um die Rajah auf eine erhöhte Geldab. lösung für die Militärbefreiung vorzubereiten. Bon Intereffe ift es jedenfalls, daß in diesem Augenblick Rugland alle Sebel in Bewegung sett, um die Pforte für die Waffenpflichtigkeit ihrer driftlichen Unterthanen zu stimmen; aber freilich darf ftart bezweifelt merden, daß ein Undrangen grade von diefer Seite gur Empfehlung der Ausdeh= nung der Wehrpflicht in der gedachten Richtung geeignet ift. Der Großberr soll übrigens die Ausarbeitung eines besonderen Memoires über den Gegenstand angeordnet haben.

#### Deutschland.

Berlin den 19. Juli. Ultramontane = Dro. hungen. Die "Germania", das Berliner Blatt der Ultramontanen, tritt den in Aussicht gestellten Magnah-men der Regierung in den sich immer mehr häufenden Conflicten zwischen den Rechten und Pflichten der Staatsgewalt u. den Anmagungen der infallibiliftischen Bifchofe und Geiftlichen mit einer ziemlich unverhohlenen Drobung entgegen. Das ultramontane Blatt bringt an der Spipe feiner letten Nummer einen langeren Artifel aus Bayern, in welchem es feinen Groll in folgenden Worten Ausdruck leiht: "Man taufche fich in der Wilhelmsftrage in Berlin nicht! Wenn man den Rampf auf diesem Gebiete eröffnet, dann werden es nicht die Bundnadeln oder Berder-

ufers fich fand, mitten zwischen vielen festgewurzelten Stubben. Die Biese selbst liegt noch feinen Fuß über dem haffniveau, muß vielmehr durch eine Baffericopf. majdine vor fast stetem Ueberftauen geschüpt werden. Angenommen, daß die Roblenftelle von Menichen berrührt - und der mit dem übrigen ftimmenden Beidreibung nach ist fein Grund zu zweifeln -, so lebten unsere Borfahren bier zu einer Beit, wo das gand mindestens 8-10' hober über dem heutigen Bafferspiegel lag. Borausgesett ift dabei noch, daß die alte Waldung hier bereits eine ebenfo niedrige und Ueberftauungen beftandig ausgeseste Lage gehabt hat. Da die ohngefapre Große der Genfung oben auf 12' bemeffen werden mußte, fo ift alfo die Erifteng des Menichen in diesen Begenden, wenn nicht bis in den Beginn, fo doch bis furg nach dem Beginn der Genfungsperiode zurückzuführen.

Die altesten Bewohner der Niederung und der Umgegend des Saffes im Allgemeinen hatten zweifelsobne ebenfo, ja bei der dichten Bewaldung und Unzugänglich= feit des Landes noch ausschließlicher als in historischer Zeit langs der Flugufer und des Saffes ihre Ansiedelungen ge-grundet, weshalb bei fortidreitender Genfung des Landes ibre Bobnftatten und gleicherweise ihre Grabftatten auch bald in den Bereich des Baffers geriethen. Ge erflart, es fich, daß zwischen den ju gleicher Beit aus der einstigen littauischen Geeichalung von neuem ausgespulten und in Sandbanten des Saffes wieder abgelagerten Bernfteinmaffen fortdauernd auch alter beidnifder Bernfteinschmud gefunden mird. Die Gimerwerke der Stantien= und Bederschen Bagger in der Rabe Schwarzrorts bringen alljährlich eine gange Angabl fertiger und noch mehr unfertiger oder bei der Bearbeitung vercorbener Runfiproducte mit dem rohen Bernstein ju Tage. Gbenfo murden zwei offenbar als Amulette getragene Nachbildungen menichlicher Geftalten oder Gopen gefunden. Daß hier nicht an ein vereinzeltes Berlieren von Bernfteinichmud gelegentlich der Safffahrten unferer Borfahren zu denten, Dagegen fpricht einmal die Menge der gefundenen Stude, gegen pricht einemt bie vielen unfertigen, in dem vorliegenden Buftande, mit meift noch nicht ganz durchbehrten Löchern, nicht tragbaren Arbeiten und endlich die burch gleiche Bearbeitungsweise bewiesene Gleichaltrigfeit lämmtlicher Runde. Daß andererseits nur aus Beinstein gefertigte Runftproducte nicht auch andere Spuren menschlichen Rleifes oder menichlicher Gegenwart überhaupt zwischen dem Bernftein im Saffboden gefunden werden, fpricht gerade dafür,

gewehre fein, welche einen rafden Gieg berbeiführen; man wird vielmehr einen Biderftand beraufbeichworen, ben man bei der jegigen Beltlage ju vermeiden alle Urfache hatte. Allerdings werden die Ratholifen nicht gur Revolution greifen; aber nan wird in demfelben Grade in welchem man den Ratholifen mehe thut, die Wider= ftantefraft gegen diejenige drohende Dacht verlieren, welche fich die Berlegenheit zu Rupe machen wird, in die man fich Plindlings fturzt. Und in diesem Falle mochte es fich zum Unglücke Deutschlands nur zu bald erweisen, daß es unwahr fei, wenn man fagt, daß das deutsche Reich ,fester als je" aufgebaut sei."

- Die Mitrailleuse. Ginem Auffage des "Mi= litarwochenblatt" über die frangofischen Mitrailleufen ent-nehmen wir nachstehende Schlubbemerfungen: "Done Der Artillerie in Der Gesammtheit ihrer Wirfung auch nur entfernt ebenburtig zu jein, beanspruchen fie doch eine ebenso umfangreiche und fostipieige Organisation u. Musruftung, wie jene, und bieten auch dem feindlichen Fruer ein ebenfo großes Biel dar. Auf großen Entfernungen tonnen fie nichts Erfledliches leiften, weil die absolute Eriffiabigfeit gu gering, ber bestrichene Raum gu flein und die Beobachtung faft unmöglich ift. Auf den flei= nen Entfernungen werden ihnen die eingenisteten feindliden Schupen ebenjo gefährlich, wie der Artillerie. Bes gen Tuppen hinter Dedungen find fie unverwendbar, weil es ihren Geichoffen an Durchichlagsfraft u. Sprengwirfung gebricht. Fur die Offensive eignen fie fich übers haupt gar nicht, und in der Defensive vermogen fie die Infanterie nur in feltenen Musnahmefallen mit Bortbeil bann zu erfegen, wenn es an dem erforderlichen Frontal= raum mangelt, um ei e genugende Angahl von Bewebren in angemeffener Aufstellung unterzubringen (g. B. bei der Vertheidigung ichmaler Engwege u. dergl. m.). Dieje Grunde führen uns zu der unabweisbaren Ueberzeugung, daß den Rartatichgeschüpen in den Rriegen der Bufunft nicht die große Rolle beschieden fein wird, welche man ihnen von manchen Seiten zuzumuthen geneigt ift."

- Die Bollgrenze im Gliaß. Die Radricht, bah ber 1. Januar 1872 als derjenige Zeitpunct in Mussicht genommen fei, von dem ab der Artifel 33 der Reicheverfaffung auf Gijag-Lothringen ausgedehnt, aljo dieje Probing mit dem deutschen Reiche zu einem einzigen Bollund handelsgebiet vereinigt werden wurde, bezeichnet die Strafburger 3tg." als nicht richtig. Es scheint aus versichiedenen Gründen geboten, bemerkt diese Zeitung, die alte Zolllinie noch mehrere Monat aufrecht zu erhalten, aber damit ift nicht unvereinbar, daß den speciell elfaß-lothringischen Baaren ichon früher auf Grundvon Ursprungszeugniffen die zollfreie Ginfuhr geftattet murde. Gelbitverständlich fann die Aufhebung der alten Linie nicht erfolgen, bevor die neue Bollgrenze an den Bogefen vollständig bergeftellt ift. Diese Borbedingung wird nach einer Giflarung des herrn Staatsminifter Delbrud in dem Schreiben an einen elfaffischen Intereffenten nunmehr in Balde erfüllt fein. Aber auch nach der Durchführung Diefer Magregel erfordert das financielle Intereffe des Reiches noch fur eine gewiffe Beit den Fortbeftand der

daß die Dinge nicht an Ort und Stelle verloren gegangen find, fondern vom Baffer herbeigeschwemmt wurden.

Steht es somit fest, daß die Seufung in eine für Preugen jedenfalls icon vorhiftorifche Zeit gurudreicht, fo war sie nicht minder bis in die allerneueste Beit, gum wenigsten bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts bin thatig. Die Beweise dafür laffen sich in großer Bahl beibringen. Rur um die Art diefer Beweise anzudeuten, mogen ein Paar derfelben erwähnt werden. Das Privilegium des unmittelbar am Saff gelegenen Gutes Feilenhof datirt aus dem Jahre 1585; der Garten deffelben ift mahricheinlich erft nach einem großen Brande im fiebenjabrigen Rriege an der heutigen Stelle angelegt. Langft Diefes Gartens ift damals jum Schupe gegen die nagende Schälung des haffes ein Steinpflaster gelegt worden. Diese Schälung, also der Spiegel des Haffes, befindet sich heute um ein bedeutendes höher hinauf, und nur bei einige Beit herrichendem gandwinde, alfo niedrigftem Bafferstande, tommt das Pflaster überhaupt noch jum Boricein. — 3m Jahre 1855 brach der Damm am Flusse Rug in dem Städtchen gleichen Ramens, und entstand ein Ausriß von bedeutender Tiefe. Bei der Reparatur des= felben gur Beit des niedrigen Bafferftandes ftieß man bier auf ein Bohlwert, deffen Dberfante beinabe 11/2 guß unter diefem allerniedrigften Bafferftande lag, mabrend man fich überzeugte, daß der an den ftarten Pfablen regelrecht angenagelte Bohlenvorzug noch mehrere Suß tief binabreichte.

Auf die nahe liegenden Frage: Senfen fich jene Be-genden auch gegenwartig noch, oder heben fie fich vielleicht bereits wieder? Doer befindet fich der Boden jur Zeit in einem Buftande völliger Rube? lagt fich vor der Sand eine enticheidende Untwort noch nicht geben. Erft wenn fich die jest geregelten Beobachtungen über einige weitere Jahrzehnte ausgedehnt haben werden, wird man die Refultate, ju benen fie führen, als entscheidend anschen konnen. Bis dabin ift man wie bisher auf anderweitige lofale, vielfach zufällige Beobachtungen hingewiefen, und da fann fonftatirt werden, daß feine derfelben in der in Rede ftehenden Gegend auf eine Hebung hindeutet, mahrend an-bererseits die ftarken und ununterbrochen alljährlich stattfindenden Uferabbruche, jowohl an der Gee wie am Baff, vielleicht auch das & uchterwerden der tieferen Riederung, fehr für das Gegentheil iprechen.

alten Linie. Unter Benutung der bisherigen Zollfreiheit find große Quantitäten frangofi'der Baaren, wie Bein, Buder u. t. w. nach Elsaß-Lothringen eingeführt worden, denen man natürlich nicht die Möglichkeit gewähren fann, unverfteuert auf das Bollvereinsgebiet überzugeben. Wollte man die alte Linie sofort nach Errichtung der neuen befeitigen, so mußte man zu der läftigen Magregel einer Nachbesteuerung ichreiten. Ge ift daber zwedmäßiger u. jugleich für die elfässischen Consumenten vortheilhafter, für Dieje auswärtigen Waaren, die Bergollung an der Rheingrenze noch fo lange fortzusepen, bis muthmaglich der zollfret eingegangene Borrath ericopft ift. Für die elfaifiichen Consumenten bleiben dieselben mahrend diefer Zeit unbelaftet.

- Die glänzende und herzliche Aufnahme, welche ber Rronpring des deutschen Reiches bei den Ginjuge-Feierlichkeiten in Munchen gefunden, bat in den biefigen minifteriellen Rreifen begreiflicher Beife Die freudigfte Senfation erregt und der preußischen Regierung das Bewußtsein gegeben, daß diejenigen Beftrebungen, welche auf eine Berhinderung der Confolidirung des deut= ichen Reiches gerichtet find, nur noch einen fehr schwachen

Salt in der Bevölferung Baperns haben.
— Der in Diesem Jahre anberaumte internationale Thierschup-Congreß, welcher in London stattfinden follte, ift bis zum Sahre 1872 vertagt worden. Der zwei Jahre später abzuhaltende Congreß durfte in Berlin

- Der Deutsche = Reichsanz. publicirt heute das Statut der Raiser-Bilbelms - Stiftung für deutsche Invaliden und die faiserliche Didre an den Kronprinzen, durch welche dieses Statut genehmigt wird. Leptere ichließt mit den Worten: Bei Meinem lebhaften Intereffe fur diese Angelegenheit werde Ich eingehende Mittheilungen über die Wirffamfeit der Stiftung gern entgegennehmen. Abgefeben davon halte 3ch es fur erforderlich, daß nach Berlauf von diei Jahren, auf Grund der dann gefammelten Erfahrungen, eine allgemeine Revision der Statuten erfolge.

— Bu Büstegiersdorf bei Baldenburg i. Schl. und zu Neudeck bei Tarnowip werden am 1. August Te-

legraphenftationen eröffnet.

- Un die Ernennung des Minifters des In-nern Grafen Gulenburg jum Domherrn von Branden-burg haben verschiedene Blätter wieder einmal Combinationen in Bezug auf einen Miniftermechfel gefnüpft; indeffen find tie Boraussegungen, auf welche jene Combinationen fich grunden, durchaus irrige. Der Minister des Innern fteht heute fester als je im Bertrauen des Raisers, der dem Grafen Eulenburg als Auszeichnung für die Dienste, welche dieser dem Staate geleistet, jene Sinecure gegeben, mit welcher ein Gehalt von 6,000 Thir. verbunden ift, ohne daß der herr Graf dafür das Geringfte zu thun hatte. Die Ernennung des Minifters Grafen Gulenburg zum Domherrn von Brandenburg erregt ein gewiffes Auffehn, da es bisher noch nicht vorgefommen ift, daß ein activer Minifter zugleich Domherr von Brandenburg wurde. Diefer Titel bezeichnet eine Sinecure im mahrsten Sinne des Worts, da mit ihm eine Sahresrente von mehren taufend Thalern verfnüpft ift, wofür eine Gegenleiftung nicht erfordert wird. Der lette Domherr mar der General v. Manteuffel, der mit Diefer Dotation beglückt murde, als ce fchien, als wollte er dem Staatsdienste Balet sagen. Usus mar es bisher überhaupt, daß hobe Staatsbeamten nur bei ihrem Musicheiden aus dem Umte eine folche Sinecure zugetheilt erhielten und diefer Umftand dient denn auch der Erneuerung des Gerüchts zur Grundlage, daß der Minifter Gu-lenburg demnüchft eine andere Miffion erhalten murde, etwa die eines erften Berwaltungschefs für das Gljaß.

- Der Gingug der bagerischen Truppen in die baberische Sauptstadt, gestaltete fich nach allen darüber eingelaufenen Berichten ju einem Berbruderungsfefte, das in ichonfter Beife die Erinnerung an die alleitige patriotische Erhebung Deutschlands in ben Julitagen des vorigen Jahres verherrlichte. Um 55. Jali vergangenen Sahres war es, daß der Konig von Baiern im Ginvernehmen mit der Regierung den casus foederis anerkannte und erflarte, gegen Franfreich ju Preugen zu fteben, und ber 16. Juli mar der erfte Mobilmachungstag der norddeuts ichen Armee. An demfelben Tage begannen auch icon die suddeutschen Staaten mobil ju machen, die besfallfige Entscheidung der Rammern spater erwartend. Ift unter den größeren Gingugen derjenige in die bagerifche Sauptftadt der lepte, fo liegt in dem Umftande, daß er gemiffermaßen den officiellen Aichluß des Rrieges bildet, wie die Süddeutsche Preffe" mit Recht bemerkt, eine auszeichnende Burdigung der hoben Berdienfte, die Bayerne Ronig und feine tapferen Rrieger an dem gludlichen Erfolge diefes gewaltigen Rampfes gebabt haben. Gin Berdienft aber giebt es, das der baierischen Armee und vor Allem ihrem foniglichen Rriegsberrn gebührt, welches heute besonders bervorgehoben werden muß: Dies ift das große Berdienft um das Baterland, das fie einig machte, einig machte durch die That an dem Tage, da jur Bertheidigung unserer Grengen, jum Schupe der Gilflofen und Schmachen, jum Schirme des Baterlandes ihr ftromendes Blut fich mit dem ber Bruder aller Gauen und Marken mischte. Unter allen Giegen, die das baberifche Beer miterrungen, ift der größte der Sieg der über die alte Beriplitterung; er ift die schönfte Palme, der herrlichste Corbeer diefes Rrieges, da er die deuische Ginigung schuf.

- Eisenbahnwesen. Für die Dauer des Rrieges war die Ginrichtung getroffen worden, daß gewöhnliches Frachtgut auf den Gifenbahnen auch an Soan- und gefttagen zur Beförderung angenommen wurde. Seit dem 15.

Juli ift diese Unordnung aufgehoben worden. Rachdem durch Errichtung von Filialen ber preußischen Bant, der Berliner Unionsbant und der Darms ftadter Bant in Strafburg dem Creditbedurfniffe Det Cliaffer Grobverfehrs Genuge geleiftet ift, foll nunmehr auch mit der Grundung einer Schulge-Deligiden Genoffen ichaftsbant zur Befriedigung des geschäftlichen Rredits der Mittelclaffen und des Sandwerferstandes vorgegangen werden. Die Unwesenheit eines rheinischen Genoffenichafte mannes in Strafburg, des Directors des Berbandes det rheinifd - westfälischen Creditvereine in Stragburg, Beren Spiethop von Duffeldorf hat bereits Beranlaffung gegeben Behufs Gründung einer Strafburger Gewerbebanf Die einleitenden Schritte ju thun, denen in nachfter Beit meitere folgen werden.

- Die Ginftellungen, welche in diesen Tagen in die deutsche Occupationsarmee in Frankreich begonnen haben, belaufen fich per Regiment auf burchschnittlich 600 Mann, zusammen also auf circa 10,000 Mann. - Nebet den Zeitpunft, mann die Ginftellungen im Gliag in Die deutschen Regimenter erfolgen follen, bat man fic noch immer nicht geeinigt, es follen gegenwärtig darüber Ber handlungen zwischen Ems und Bargin im Gange fein.

- Un den preußifden Univerfitäten, der Mcademie gu Münfter und dem Eyceum zu Braunsberg waren im Bintersemefter 1870/71 als Lehrer thätig 808 Dozenten, und mar 78 evangelische Theologen, 30 fatholische Theologen 90 Jurifien, 210 Mediciner und 400 Philosophen; auger dem noch 12 Leftoren für Sprad-, landwirthichaftlichen 2c. Unterricht und 38 Echrer für den Unterricht in Steno

graphie, Mufit, Fechten, Reiten u. f. w.

Es ift wiederholt vorgefommen, daß Rirden oder Schulgemeinden Bauten ohne Sicherung der dagu erforderlichen Mittel unternommen haben, und daß hinter ber gur Beseitigung der aus foldem Berfahren ermachjenen Unguträglichfeiten oder gur Abtragung der ai & Diefer Ber anlaffung übernommenen Schulden Staatsbeihilfen nade gesucht werden. Die fonigl. Regierungen find deshalb ftrengstens angewiesen, darauf zu halten, daß mit der Aus-führung non firdlichen führung von firchlichen oder Schutbauten erit dann begonnen werde, wenn die erforderlichen Baumittel vollftane dig gefichert find, da auf die Fluffigmachung nachträglichet Staatsbeihilfen nicht zu rechnen ift.

- Bon dem Rultusminifter v. Mühler find auf Berlangen des Fürften Reichstanglers Berichte über die flerifalen Bestrebungen in den einzelnen preußischen Provinzen eingefordert, auch die einzelnen Regierungsprafiden ten haben den Auftragerhalten, über die Umtriebe der Ultra' montanenin denjenigen Bezirfen, in denen das fatholifche Gle ment das weit überwiegende ift, genauzu berichten. Man mag daraus erfeben, daß unsere Regierung ein scharfes Auge auf die Rlerifalen gerichtet bat. Bas im Nebrigen von einem besonderen Borgeben gegen dieselben bie und da behauptet wird, ift durchaus irrthumlich; die beftebenden Gefepe reichen volltommen aus, um jedweden etwaigen Ueber griff des Rlerus in die gehörigen Schranten gurudgumeifen.

- Dem neuen frangofischen Geschäftsträger, Berrn v. Gabriac, hat der Magistrat der Stadt Berlin einen feltfamen Empfang bereitet und zwar durch Ueberfendung einer Quittung über Miethofteuerrefte, Die fein Borganger, der befannte Berr v. Benedetti, bei feinem etwas übereilien Rudjuge von hier zu begleichen vergeffen batte. Auch an Saussteuer foll der Magistrat noch eine Restforderung an die frangofische Ration, der das betreffende Grundstud ge

Befuh Bictor Emanuels in Berlin. Man unte halt fich bier von einem bevorstehenden Besuch des Konigs Bictor Emanuel beim Raifer Bilbelm. Thatfache ift, bab der Ronig von Italien im Spatherbft dem öfterreichilden Sofe in Wien einen Befuch abstattet, um durch eine Entrevue mit dem Kaiser Franz Josef die gegenwärtigen guten Beziehungen zwischen Desterreich und Italien noch mehr zu befestigen. Möglich daß bei diefer Gelegenbeit die Reise auch nach Deutschland, resp. bis Berlin, aus gedehnt wird.

- Dem von der Stadt Manden im Glaspa" lafte am 17. b. veranstalieten Festbankette mohnten Det Kronpring des deutschen Reiches, Pring Luitpold, Pring Adalbert und etwa 2500 Gäste bei. Der Glaspalaft war prachtvoll geschmuckt. Bürgermeister Erhardt trant auf das Bohl des Ronigs von Bapern, Bürgermeiftet Biedenmager brachte ein Soch aus auf den deutiden Raiser und den Rronpringen. Der Rronpring beantwor tete diesen Toast. Er wies darauf hin, daß er bereits wiederholt hervorgeboben habe, wie hoch er die bayerische Tapferfeit und Baffenbrudericaft ichage, und weld' gro Bes Bertrauen der Raifer der bayr. Armee entgegengebracht habe. Dieselbe habe dieses Bertrauen glänzend gerechte fertigt. Sie habe im Rriege ihre Schuldigkeit gethan, möge sie die im Felde an den Tag gelegten militärischen Tugenden, welche sie zu raschem Siege über den Feind geführt haben, im Krieden meiter üben und Allen Das geführt haben, im Frieden weiter üben und pflegen. Das Bertrauen, welches die Armee dem Raifer und ihm (Dem Rronpringen) entgegengebracht, werde, wie er hier zugleich im Namen des Raisers wiederhole, gerechtfertigt werden. Gr bringe sein Soch aus auf jeine Waffengenossen, Die baberische Armee. Die Rede des Kronpringen mar wie derholt von jubelnden Sochrufen unterbrochen worden, am Schluffe derfelben ftimmte die gange Berfammlung in das vom Kronprinzen ausgebrachte Soch in enthusiaftifder Beise ein. Gegen halb zwölf Uhr verließ der Kronpring Das Beft, welches erft gegen Tagesanbruch endete. faiferl. und fonigl. Sobeit der Rronpring des Deutschen Reiches ift am 18. b. Morgens mittels Extrazug über Grantfurt nach Ems abgereift. Baron Berthern beglei-

tet den Rronpringen.

- Ueber die Zusammenkunft des Raifers mit bem Raifer von Desterreich, deren Beabsichtigung nicht in Abrede gestellt wird, verlautet noch nichts Positives, Bumal das Curprogramm des Raijers noch nicht definitiv fettgestellt ift, und es neuerlich beißt, daß derfelbe nach Beendigung der emfer Gur fich nach Oftende begeben

- Die Reise des Grafen Gulenburg nach Ems ift natürlich verschiedentlich commentirt worden, ohne daß ledoch eines der umlaufenden Gerüchte fich über das Niveau der gewagteften Combinationen erboben batte. Benn nun gar einer oder der andere die Ernennung des Miniftere jum Domberen als ein Zeichen seines bevorstehenden Rudtritts ansehen will, so glaubt die "Elbf. 3tg." verlidern zu fonnen, daß zu einer folden Unnahme in diefem Augenblick fein Grund vorliegt. Graf Gulenburg denkt nicht baran, von feinem Poften gurudzutreten, und am wenigsten ift seine Reise nach Ems mit berartigen Planen in Berbindung ju bringen. Bir miffen nicht, welche Motive zu dieser Reife Berantaffung gegeben haben; wenn wir aber recht unterrichtet find, so gehort zu den Gegenfanden, welche in Ems gur Sprache gefommen find, auch bie Reubesepung der Stelle eines Polizeipräsidenten von Berlin. Der jepige Polizeipräsident, herr v. Burml, foll fur eine Berwaltungoftelle im Glag in Ausficht genommen fein. Befanntlich ift herr v. Burmb geftern bom Ronige in Ems empfangen worden:

- Die dem Fürften Bismarcf als Dotation verliebenen Domanen im herzogthum-Lauenburg, tragen, wie dur Berichtigung anderweiter Mittheilungen gu erwähnen ift, gegenwärtig 34,016 Rtl. ein, unter welcher Summe 3500 Rtl. für Jagd und mehr als 2000 Rtl. Pacht für fünftig wegfallende Zwanges und Bannrechte begriffen find. Der gange Besit besteht in Forsten, welche nach Abzug obiger fünftig wegfallender Rechte ein Gintommen von 28,000 Thir. gewähren.

- Der Dber-Rirchenrath hat die Beschwerde Begen die seitens des Stettiner Ober-Consistoriume erfolgte Berfagung der Bestätigung des Dr. Hanne, den befanntlich die Gemeinde Colberger Münde zu ihrem

Prediger ermählt hatte, zuruckgewiesen. einen fleinen Artifel, in welchem darüber geflagt wurde, daß die Mannichaften der 1. Feftunge-Pionier-Compagnie Des 3. Armeecorps noch immer vor Det gurudgehalten und dort mit Arbeiten beschäftigt murden, die einerseits als eines Soldaten unwürdig anzusehen sind, anderseits nur ben Ramen der Arbeit führen und nur dazu dienen, bie Mannichaften jum Bortheil der Offiziere, die feine Noth bei ihrem tägliche Extrazuschuß von 15 Francs aus-stehen, länger von der Heimath fernzuhalten. Weiter heißt in dem betreffenden Artifel, vom Gouvernement fei ichon mehrmals die Anfrage gestellt worden, ob die Com-pagnie noch nicht marschereit sei, um nach hause beförbert werden zu sonnen, immer aber entschuldige fich ber commandirende Difizier, daß einzelne Detachements noch abwesend seien und die Compagnie noch nicht fort könne. Der Führer der gedachten Compagnie, Premierlieute-Mant v. Porichmann, erblidte in der Rotig eine Beleidi-Bung seiner Person und stellte an die hiesige Staatsan-waltschaft Das Ersuchen, die Autoren derselben zu ermitteln; nachdem dies als unftatthaft abgewiesen, ftellte er einen Strafantrag auf Grund des § 186 des St. G.B., in Folge bessen der Redacteur der Lotszeitung, Steinig, Bestern vor der 7. Strasbeputation des Stadtgerichts erichien. Der Ungeflagte machte zu feiner Bertheidigung gel= tend, daß die in dem betreffenden Artitel behaupteten Thatfachen von keiner Seite bestritten, mithin als mahr betrachten feien, eine bloge Mittheilung authentischer hatlachen aber feine Beleidigung involviren fonne. Es werde nicht einmal, felbst von Seiten des Antragftellers in Abrede gestellt, das das Gouvernement wiederholt megen der Marichbereitichaft der Compagnie angefragt habe. Bare irgend eine fallche Thatsache in der Notiz ange-führt, so hätte bei dem notorisch feinen Ehrgefühl des Diffiercorps, das jungft noch im Reichstage vom Bundestathstifde aus einen vielleicht unerwunschten, aber jedenfalls pragnanten Ausdruck fand, gewiß die Militarbehorde einen amtlich n Strafantrag eingebracht, bas fei aber nicht Beidehen, und auch die Staatsanwalticaft habe fich mobilweislich gebütet, auf Grund des § 187 des Strafgefes buches eine Unflage wegen Berleumdung zu erheben. Der Urtifel bezwechte im Grunde nichts weiter als eine ihleunigere Entlassung der Mannschaften in die Beimath und Darin werde Riemand nach den großen Opfern, welche bas Bolt in Baffen mahrend des letten Krieges gebracht, eine Beleidigung erblicken wollen. Zum Schluß machte ber Angeklagte geltend, daß der Strafantrag des Premierlieu enants v. Poridmann fich ausschließlich gegen die Autoren richte, mahrend er doch nur als herausgeber angeleben werden tonne. — Der Staatsanwalt führte dem gegenüber aus, daß in der Infinuation, die Difig. behielten die Mannhaften nur megen des Fortbezuges des täglichen Ertraduichuffes von 15 France zuruck, unzweifelhaft eine Beleidis Bung du erblicker fei. Der Strafantrag des Beleidigten richte sich gegen alle Theilnehmer und es sei gleichgiltig, wer von diesen zuerst zur Rechenschaft gezogen werde. Der Gerichtshof trat der legteren Deduction nicht bei, tesolvirte vielmehr, daß der angeblich Beleidigte sich zuvor du erflären habe, ob auch der Herausgeber der Bolfszig. berfolgt werden jolle, und jeste bis dahin den Termin aus.

#### Augland.

Frankreid. Zwijden Gambetta und Thiere herricht trop aller Borfalle der jungften Bergangenheit nicht nur gutes Einvernehmen, es bereitet fich auch im Stillen eine Alliang vor. Beide Gerren feben ein, daß fie ohne Unterftupung des anderen nicht bestehen fonnen, beide find gu ehrgeizig und thatendurftig, um vom Schauplage abzutreten, reip. gefturgt zu werden und mas fie außerdem vereinigt, ift heftiger Chauvinismus und unauslöschlicher Saß gegen Deutschland. Go findet der alte gabe geschmeidige Diplomat, bevor er ins Grab fteigt, noch einen Erben für feine Plane in dem jungen, feurigen, por feiner Schwierigfeit gurudichcedenden Erdictator, der von feinen Extremen gurud. gekommen zu fein icheint, um wenigsten die republifanische Staatsverfassung zu sichern. Go haben denn die beiden Männer, welche Frankreich für die nächste Zukunft leiten follen, einen Bund mit einander geichloffen. Die Prafecten, welche Gambetta ernannt bat, alle enragirte Republifaner, hat Thiers nicht abzusepen versprochen und jener sichert dem Chef der Executive dafür wieder jede Unterstützung seiner Partei in den großen Reorganisationsarbei= ten zu. Faidherbe, der intime Freund Gambettas, foll eine einflußreiche Stelle erhalten, man spricht sogar, daß Thiers den General zu seinem Stellvertreter ernennen wolle, weil Gambetta für diesen Posten heute noch nicht möglich sei.

Turfei. Die es icheint, wird die islamitische Gin= beitsidee, welche die Sobe Pforte jest verfolgt, vor Allem in Urabien zur Berwirflichung gelangen. Laut verläglicher Nachrichten ift der nord-öftliche Theil der arabischen Salbinsel von den sultanischen Truppen unterworfen worden. Mit dem Falle der wichtigsten Sandelsstadt des gangen nord-östlichen Littorale, des Al-Ratif, find die Sinderniffe der Decupirung des gangen Littorale jo gut wie wegge-raumt worden. Saud, der friegerische und ungemein tapfere Bauptling der Nedzids, ift in die türkische Gefangenichaft gerathen. Nachdem nun Abdula, der "Gultan" der Baha-biten, fich auch unterwarf, bleibt nur noch der Stamm Nedzid, welcher noch Widerstand leistet, zu beugen. Dann durfte die islamitische Einheitsidee in diesen Gegenden fo gut wie gesichert sein. Aber da endigen die weitaussehenden Entwurfe des Mali Pafcha nicht, im Gegen= theil, nach diefen Erfolgen beginnt erft die Sauptarbeit. Bor Allem foll Aegypten gang - oder doch menigftens militärifch mit dem Reiche verschmolzen werden. Aber - ob fich ba nicht ungeahnte Schwierigfeiten erheben werden - das ift eine andere, und ich mochte glauben, febr berechtigte Frage.

#### Provinzielles.

Dangig ben 17 Juli. (Weftpr. 3tg.) Berr Dberburger= meifter Beh.=Rath v. Winter hat am Sonnabend im Interesse unserer Stadt eine Reise nach Berlin angetreten, um persönlich zwei für die Commune Danzig fehr wichtige Fragen der Ent= scheidung näher zubringen. Die erste Angelegenheit betrifft den Bau der längst ersehnten directen Berbindungsbahn mit Warschau via Marienburg-Mlawa. Da in neuerer Zeit von anderen Provinzen aus, directe Berbindungen mit Polen und Rufland durch Schienenwege angestrebt werden, fo könnte es bei längerer Berzögerung der gedachten Projektausführung leicht dabin fommen, daß dem Dangiger Getreidehandel ein ebenso empfindlicher Nachtheil wie zur Zeit der Hafenblofade dem Holzhandel bereitet wird. Diefer Calamität vorzubeugen, hat herr Geh.=Rath v. Winter bereits durch Bereinbarung mit der Ber= liner Discontogesellschaft. - welche bekanntlich auch die Mittel jum Ban unferer Bafferleitung und Canalisation vorgestreckt, - Die feste Busage erhalten, daß die gedachte Gesellschaft auch den Baufond für die Gisenbahn bergiebt. Die zweite Angele= genheit der Besprechung in ministeriellen Kreisen betrifft Die täufliche Uebernahme des Dominikanerplates. Da der Mi itair= fistus Die Contrattsflauset, daß ber Plat nicht bebaut werden darf, aufrecht erhält, so erscheint der geforderte Raufpreis zu bod, überdem die gemachte Proposition, die Gewölbe unterhalb des Plates als Lagerraume nutbar zu machen, nur durch Ber= wendung bedeutender Geldmittel realisirbar ifi. herr Geh.= Rath v. Winter wird beshalb dahin zu wirfen fuchen, daß ent= weber die Clausel gn Gunften ber Stadt modificirt, oder der Raufpreis ermäßigt wird. Wir wünschen, daß es bem Berrn Oberbürgermeifter gelingen möge, burch feinen großen perfonlichen Ginfluß Die gunftigften Refultate für unfere Stadt gu

Mus bem Ermlande fdreibt man bem "Gr. Gef." folgendes: Der Braunsberger Schulftreit fpitt fich immer icar. fer gu Auf Anlag ber Entscheidung bes Cultusminifters murbe Seitens Des Directors Des Braunsberger Gymnafiums an Die Schüler, benen einstweisen die Theilnahme an dem Dr. Wollmann'ichen Religionsunterricht erlaffen mar, unter Androhung ber Entlaffung Die Aufforderung gerichtet, ju bemfelben gurudzukehren, und als die Aufforderung bei einer Angahl fruchtlos blieb, verlangte ber Director eine ern ute fdriftliche Erklärung der Eltern. Darauf richteten am 11. d. M. 7 Braunsberger Bürger eine Eingabe an denfelben, worin fie unter Bezugnahme auf Die Excommunitation des Dr. Wollmann erklärten, daß fie und ihre Kinder fich zu einer andern Religion bekennen, als welche 2c. 2B. lehrt und demnach für die letteren nach den Bestimmungen bes § 11 Th. 2., Tit. 12 A. L.-R Befreiung von der Theilnahme an dem Unterricht des 2c. Wollmann bean= fpruchen. Ferner richtete am 12. b. der Prafect des bischöflichen Convicts, Briefter Stadowsti ein Schreiben an ben Director. worin er sagt:

"Bon ben Eltern berjenigen Schüler, welche zugleich Bog= linge des bischöflichen Convicts find, babe ich aufs Neue Erklärungen befommen, wonach fie ihren Göhnen ben Befuch des Wischen Unterrichts nicht gestatten. Zugleich haben mich diefelben beauftragt, ihr und ihrer Kinder Interesse zu ver= treten. Demnach protestire ich hiermit gegen die angedrobte Entlaffung der Böglinge des bischöflichen Convicts. Denn glaubte der herr Cultusminister am 29. Juni er. frn. Dr. Wollmann, der, wiewohl suspendirt, sich damals noch in Gemeinschaft mit der Rirche befand, als den rechtmäßigen katholischen Religionslehrer bezeichnen zu können, so ist bas jett, nachdem 2c. W. excommunicirt ift und gar nicht mehr zu der Kirche gehört, zu welcher fich die Böglinge des Con= victs bekennen, durchaus nicht mehr möglich. Auf Grund des § 11 Th. 2. Tit. 12 A. L.R. ersuche ich im Namen der betreffenden Eltern Em. 2c. nunmehr ergebenft, Die 2c. Boglinge von der Theilnahme an dem Unterrichte des p. 28. zu befreien und von der angedrohten Entlaffung Abstand zu

Bwei Stunden nach Einreichung Diefes Schreibens erfolgte seitens des Directors nachstehende Antwort:

"Em. Hochehrwürden ermidere ich auf bas Schreiben bom heutigen Datum, daß die Zöglinge des B. C. von morgen ab das Ghmnasium nicht mehr besuchen dürfen, mit Ausnahme etwa derjenigen, welche mir zuvor erklären, daß fie fich der Unordnung der Staatsbeborde fügen und die Lehrstunden des Religionslehrers Dr. W. besuchen werden. Der Gymnafial= Director Braun."

Gleichzeitig erfolgte an die 7 Braunsberger Beschwerdefüh= rer eine Antwort in demfelben abweisenden Sinne. In Folge deffen haben, wie der "Germania" mitgetheilt wird, 50 Schüler das Braunsberger Gymnasium verlassen. Ueber die Bedeutung der Excommunication des Dr. Wollmann wird das ministerielle

Blatt jetzt wohl außer Zweifel fein.

Für die Kampfesweise der Römlinge ist noch folgende That= sache bezeichnend, die die Elb. Anz. mittheilen: Auf besonderen Antrag des Directors hatte der Bischof Krements bereits die Unnahme der Katechumenen des Braunsberger Ghmnafiume? der Schüler des Dr. Wollmann, zur ersten Communion ge= stattet, wenn Dr. Krause. welcher eine dem Bischof befriedigende Erklärung über seine Stellung zu den vaticanischen Defreten abgegeben hat, die unmittelbare Vorbereitung der Katechumenen übernähme. Dr. Krause hatte sich dazu bereit erklärt, der Ter= min der Unnahme war festgestellt, Die Anaben freuten fich; auf den Tag, die Eltern hatten schon die Borbereitungen dazu ge= troffen, ba trifft auf einmal ein Utas bes Berrn Bischof ein! welcher die Annahme, .in Betracht der die firchliche Freihit tief verletzenden Berhältniffe" unterfagt. Die Entruftung darüber ift in Braunsberg groß.

Ronigsberg. Um 27. Juli endlich werden unfere fiegreichen Truppen, I. Divifion erften Armee-Corps un= ter Brn. v. Dianteuffel's Unführung, von Franfreich qurudgekehrt, in die Kronungsstadt festlich einziehen. -Unfer zweiter Burgermeifter, Freiherr von Reigenftein, scheidet aus dem Communaldienft und geht über in den Staatsdienst nach dem Eliaß. Sein Gehalt beträgt 1800 Thir. Bewerber mogen fich melden bis 1. Octbr.

- Schulmesen. Comobl für Tilfit, als auch für Marienburg hat der Berr Culiusminifter auf tiesfällig eingegangene Beschwerden angeordnet, daß die betreffenden Shmnasien im nächsten Jahre zu der alten Ferienordnung zurudzufehren hatten. Es ist sonach zu verhoffen, daß auch für unseren Ort auf die erhobene Beschwerde der ftädtischen Behörden eine gleiche Anordnung getroffen wer-

#### Locales.

- Ein Polizeigeschichtchen, und zwar aus neuefter, nicht aus alter Zeit, wo die Polizei allmächtig war, weil sie von Oben (den Regierungen) wie von Unten (den vorzugsweise fogenann= ten Unterthanen) zur Erhaltung der Ordnung und der Wohl= fahrt für unentbehrlich erachtet wurde, wird uns von zuver= läffiger Seite mitgetheilt u. das zur Beachtung öffentlich bekannt gemacht zu werden verdient. Das Töchterchen eines hiefigen Reservisten, welcher Anfangs September v. 3. zur Fahne ein= berufen worden war und Anfangs Juni d. 3. entlassen worden ist, trat im März d. J. mit Vollendung ihres 6. Lebensjahres in das schulpflichtige Atter. In der Ferne konnte unser Re= fervift selbstverständlich die Anmeldung seines Töchterchens in der Schule nicht rechtzeitig bewirken, aber er holte das Ber= fäumte, als er nach Saufe entlassen worden war, sofort nach, freilich 3 Monate später als es das Gesetz erheischt. Dieser Umstand wäre in Anbetracht der angeführten eigenthümlichen Berhältniffe von jeder Behörde unbeachtet gelaffen worben, aber die hiefige Polizeibehörde that es nicht. Man denke sich das Erstaunen unseres Reserviften, ber neun Monate hindurch sein Leben für König und Baterland exponirt hatte, als er nach feiner Burudfunft aufgefordert murde, entweder achtzebn Silbergroschen Schulftrafe zu entrichten, oder 18 Stunden bin= Durch ju brummen." Unter gewöhnlichen Berhältniffen mare es bem Reserviften, obichon er ein armer Teufel ift, leicht ge= wesen, obige fleine Summe zu erschwingen, damals aber, wo er seine Familie in Noth antraf, war ibm die Bahlung ber= felben absolut unmöglich und er stellte fich der befagten Behörde Bur Berfügung, welche auch ben Bejagten, obicon er ihr Die obwaltenden Berhältniffe deutlich genug auseinandergesett batte. bier gang furge Beit ins Loch ju fteden' fein Bedenken trug. Und jeder weiteren Bemerkung über das Verfahren der hiefigen Bolizeibehörde, die sich doch einer intelligenten Leitung und Oberaufficht erfreut, enthaltend, gestatten wir uns nur Die Anfrage, ob foldes Berfahren geeignet ist, die Baterlandsliebe bei Reservisten und Landwehrmännern rege zu erhalten und zu steigern, und ist eine Remedur in dem vorliegenden Falle nicht

- Witterung. "Endlich macht er's gut," der himmel nemlich, ba er mit seinen zur Zeit nicht erforderlichen Regenspen= den anhält. Das Heu und der Klee sind troden eingebracht und die Rübsenernte konnte ohne Störung bewirkt werden. Das Ernteergebniß von diefer Cerealie unferer Begend ift gut, doch nicht so gut, wie man erwarten durfte, da die Körner etwas flein sind.

- Polizei Pericht. Während ber Zeit vom 1. bis incl. 15. Juli cr. find 4 Diebstäble zur Feststellung, ferner

7 Dbdachlose, 6 liederliche Dirnen, 4 Bettler, 6 Rubestörer zur Be haftung gekommen.

204 Fremde find angemelbet.

218 gefunden ift eingeliefert 1 Portemonnaie mit Gelb.

### Börlen = Kericht.

Berlin, ben 18. Juli er.

| fonds:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    | fest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|----------|----|-----|--------|---|---|------------------------|----|-------|
| Ruff. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |   |   | 1 .      |    |     |        |   |   |                        | H. | 801/8 |
| Bacidau 8 Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    | 797/8 |
| Boln. Pfandbriefe 40/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |   |   |          |    | 191 |        |   |   |                        |    | 703/8 |
| Westpreuß. do. 40/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |   |   |          |    | 1.0 |        |   |   |                        |    | 84    |
| Bosener do. neue 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    | 887/8 |
| Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    | 978/4 |
| Defterr. Banknoten 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    | 815/8 |
| Italiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |   |   |          | 1. |     |        |   | • |                        |    | 571/8 |
| Weizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    |       |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    | 74    |
| Roggen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |   |   |          |    |     |        |   |   |                        |    | matt. |
| loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |          |    | 8   |        |   |   | 1.                     | 1. | 49    |
| The same of the sa | - | ISSUE A | - | - | TO A DEC | -  | -   | name : | - | - | NAME OF TAXABLE PARTY. | -  | -     |

| Juli-August                          | 48 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 48 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 48 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mäbdi: pr Juli<br>pro Septbr.=Octbr. | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                             |
| Spiritus loco                        | ftill.<br>16. 28.                                                                            |
| pro Juli-August                      | 16. 17.<br>16. 21.                                                                           |

#### Getreide=Martt.

Chorn, den 19. Juli. (Georg Sirschfeld.)

Wetter: beiß. Mittags 12 Uhr 16 Grad Wärme. Reine Zufuhr; Preise flau und niedrig.

Weizen bunt 126-130 Pfd. 65-68 Thir., hellbunt 126-130 Lid. 70—72 Thir., hochbunt 126—132 Pfd. 72—76 Thir. pr.

Roggen 120-125 Pfd. 42-431/2 Thir. pro 2000 Pfd. Erbsen, Futtermaare 41-44 Thir., Rochmaare 46-48 Thir. pro 2250 Lfb.

Spiritus pro 100 Ort. & 80% 16-161/4 Thir.

Ruffische Banknoten 801/8, der Rubel 26 Sgr. 9 Pfg.

Pangig, den 18 Juli. Bahnpreife.

Weizenmarkt: heute still, geringe Kauflust Breise schwach behauptet. Bu' notiren: ordinar bunt, und rothbunt, gut roth-, hell- und hochbunt, 120—131 Pfd. von 60—78 Thr. pro 2000 Bfd.

Roggen unverändert, guter inländischer 120—125 Pfd. von 45-48 Thir., polnischer in Partien von 43-452/2 Thir.

Gerfte kleine 95-103 Pfd. von 40-431/2 Thir., große 106-112 Bfd. von 44-471/2 Thir. pro 2000 Bfd.

Erbfen, nach Qualität, ordinäre und weich 39 - 41 Thir bessere und gute Kochwaare von 42-49 Thir. pr. 2000 Pfd Hafer nach Qualität von 39—43 Thir., pr. 2000 Pfd. Spiritus ohne Zufuhr.

Stettin, den 18. Juli, Nachmittags 1 Uhr.

Beizen, loco 58 - 72, per Juli = August 73, per Gertember=October 691/2.

Roggen, loco 46-501/2, per Juli=Auguft 48, per Septem ber=October 481/2, per October=November 481/4.

Rüböl, loco 100 Kilogramm 28, per Juli 100 Kilogramm 253/4, pr Septh. Oftbr. 100 Kilogr. 255/12.

Spiritus, loco 165/6, per Juli 165/12 nom., per August=Set tember 1611/24, per September=October 162/3.

#### Umtliche Tagesnotizen.

Den 19. Juli. Temperatur: Wärme 13 Grad. Luftbrud 28 3011 1 Strich. Wasserstand: 5 Fuß 11 3011. Wafferstand in Warschau am 19. Juli 7 Fuß, fällt noch.

## Inserate.

Da ich einen großen Posten fetter Sammel

gefauft habe, empfehle ich bem geehrten Bublifum, insbesondere meinen geehrten Runden

hauptkernfettes Hammelfleilch H. Rudolph, Brudenftr. Nr. 8b.

Deutsche Lebens Versicherungs= Gesellschaft zu Lübeck

gegrundet im Jahre 1828, bietet bei billiger Pramie, größte Sicherheit. - Statuten verabfolge ich foftenfrei. -Eduard Grabe.

Beftellungen auf

## Johannisbeeren

werben entgegengenommen in Lambecks Garten.

Dachvappe ein Rest von 40 DR. billig zu verk.
M Schirmer.

Niederunger Rafe à Bfo. 5 Ggr., fowie täglich frifche Speck Flundern zu Marftpreisen empfiehlt Carl Spiller.

Simb. Limen .= Sirep. Horstig. Gin Gebn achtvarer Eltern wird als Rellner Lehrling gesucht.

Wo? fagt die Expedition b. 3tg.

2 Lehrlinge fucht

E. Logan, Schloffermftr.

## Das Reue Blatt 187

giebt allen Abonnenten monatlich eine große Extra-Mode-Beilage gratis.

umfaffend 16 Seiten tes Reuen Blatt. Formats mit

Farbigen Schnitt-Mustern

auf ber Rudfeite ber Wiobe-Beilage. Der Preis bleibt wie bisher:

vierteljährlich pränumerando. Die foeben eingetroffene Dr. 29 ent.

Erlebniffe in einem alten Raftell." Bon Maurus Jefai. — , Ans bem Guben." Bon Baul Behfe. - "Gin Rococco-Medaillon." Bon Glife Bolto. -"Erinnerungen aus der Communezeit." Bon Beinrich Enve. - "Wanderungen im Basgaugebirge." Bon B Rullmann. - "Drei Ritter." "Allerlei:" Meldior Mehr. 3m Nonnenflofter. Was ift Kriegerecht. — "Correspondenz." — Un Bulgrationen folgende: Meldior Melhior Meyr. 3m Ronnenflofter. Lütelftein. Die Berolina und Reiterftandbild Friedrich Wilhelms III. in Berlin.

"Das Reue Blatt" ift zu beziehen burch die Buchhandlung von Ernst Lambeck in Thorn.

Gerechteftr. 123 ift bie 1. Etage zu verm. Zu erfrage bei R. Trykowski.

Dibl. Bim. n. Rab. zu verm. Gerechteftr. 106.

Den in ben Berliner Zeitungen empfohlenen, von mir erfundenen und allein

fabrigirten

Königirank

(Universalmedicin aber nicht Medicin im gewöhnl, Ginne) verfaufe in Thorn bie Flasche mit 17 Ggr. burch herrn

F. Gerbis, Reuftabt Gr Gerberfir. 290. Wirkl. Gefundheitsrath (Shaiëiit) Karl Jacobi in Berliu, Friedrich Strafe 208.

Allen, welche Annoncen

in einer ober mehreren - in hiefigen ober auswärtigen Zeitungen gu veröffent. lichen haben, offeriren mir,

wenn fie Muhe und Rebentoften fparen wollen, bie Dienste unjeres weitverzweigten Inftitutes, welches, von Autoritäten aller Urt begunfligt, feit vielen Jahren fich jur Aufgabe macht, bem inferirenden Bublifum die forgfamfte Ausführung aller Auftrage ju fichern und gleichzeitig burch Regie, Bachtoertrage und Mon pole in ber Lage ift, angemeffene Bergunftigungen zu gemähren.

Die überall gleichlautente Firma

Haasenstein & Vogler

bat folgenbe eigene Demicile, welche fich ben Inferenten hiermit angelegentlichft

empfehlen:

Basel Berlin Breslau Chemnitz Danzig

Erfurt Frankfurt a. M. St Gallen Genf Halle a. S.

Hannover Köln a Rh. Lausanne Leipzig Lübeck München

Nürnberg Prag Stuttgart Wien Zürich.

Hamburg Dresden Repräsentation an andern Blaten bes In. und Auslandes durch jahlreiche Lofal Algenturen.

> Haasenstein & Vogler, Unnoncen- Expedition.

## eschäfts-Eröffnun

Dit bem heutigen Tage eröffne ich am hiefigen Plate im Saufe Breitestraße Aro. 85,

amifden ben herren C. B. Dietrich und Joseph Prager ein

Das Lager ift aufe Reichhaltigfte und Reueste affortirt und fann ich bie Preise insofern stets aufs Billigste stellen, als mir grundliche Fachkennttniß und beste Bezugequellen zu Gebote fteben.

Mein neues Beschäft hiermit empfehlend, geftatte ich mir noch ergebenft 30 bemerten, bag es mein eifriges Beftreben fein wird, bas hochgeehrte Bublifum ftele aufe Promptefte und Reellfte zu bedienen. Thorn, ben 19. Juli 1871.

Sochachtungevoll empfiehlt fic

## Scheibler's Kochbi

für alle Stände,

aründliche Unweisung

alle Arten Speisen und Badwerke auf Die wohlfeilfte und ichmachaftefte Urt zuzubereiten.

#### Ein unentbehrliches Handbuch für angehenbe

Sausmütter, Sanshälterinnen und Röchinnen.

Mit vielen Abbildungen, feit langen Jahren als bas beste anerkannt, fei jeber Sausfrau empfohlen,

18. Auflage. Eleg. geb. Preis 1 Thir. 7 Sgr. 6 Pf. Stete porrathig bei

Ernst Lambeck.

### (Spileptivene Krampfe (Falljucht) beilt brieflich der Specialarzt für Epilepfie Doctor O. Killisch in Berlin jest: Louisenstraße 45. — Bereits über Hundert gebeilt.

Bant-Capitalien in jeder Sohe | jur ersten Stelle auf städtische und lande liche Grundftuce Pari in reinem Gelbe auszuzahlen, find unfündbar gegen Umor. tisation noch ju vergeben. — 3m Interesse ber Darlebnssucher mochte eine Beschleunigung zur Untragstellung zu empfehlen fein, ba die disponiblen Fonds ber Bant ftart in Unfpruch genommen werben.

Herrm. Hirschfeld. Bromberg, Friedricheplat 11.

Feinste neue Matjes-Beringe Carl Spiller. empfiehlt

Butter

71/2-81/2 Ggr. pro Bfund bei Carl Spiller.

Ou vermiethen ift die 2. Etage Altftadt 188; in Dr. 189 ift die Tifchlerwert. ftatte gu vermiethen.

Leetz, Uhrmacher.

Logis für 2 junge Leute billig 311 bermiethen und fofort ju beziehen Baders straße Mr. 214, 1 Treppe boch.

Junge Diadchen, die grund lichen Unterricht im Bafchenaben und Stiden nehmen wollen, fonnen fich Reu' ftadt Mr. 145, 1 Treppe melben.

Jm Baufe Altstadt 20 ift eine Wohnung von 2 Stuben und Zubehör von for gleich oder bom 1. October mit oder ohne Diöbel zu vermiethen. Raberes zu erft. bei G. Prowe.

gut mbl. Stub. find fofort zu verm. in der Breitenftr.; ju erfragen bei Brn J. Schlesinger.

Sine Wohnung von 2 Stuben nad borne heraus, und ein Laden gum Comtoir fich eignend ift von fogleich oder von Diichaeli zu vermiethen.

Seglerstraße Nr. 104.

1 m. Bim. v. 1. Aug. zu verm. Kolinski.